# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 2. Februar 1820.

Angefommene Fremde vom 27. Januar 1820.

Herr Gntsbesitzer v. Wybicki aus Manieczki, Hr. Gutebesitzer v. Liskowokk aus Wulka, Hr. Kaufmann Salamon aus Berlin, I. in Nr. 243 auf ber Bredlmerstr. Hr. Erbherr Breza aus Lang-Goslin, Hr. Erbherr Rowinski aus Swiniar, I. in Nr. 392 auf ber Gerberstr.; Hr. Graf Jarczynski aus Beutschen, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Hr. Abvokat v. Koszucki aus Gnesen, Hr. Gutsbesitzer v. Nast aus Zychowicze I. in Nr. 26 auf der Wallschei.

Den 28. Januar.

hr. Erbherr v. Bonkowski ans Chlopice, hr. Poln. Offizier horobynekt aus Warschau, l. in Nr. 242 auf der Breslauerstr.; hr. Oberamtmann Panceram aus Bogdanomo, hr. Pachter Busse aus Brudziezewo, l. in Nr. 251 auf der Breslauerstr. hr. Salz-Inspektor Casar aus Fraustadt, l. in Nr. 99 auf ber Wilde.

Hr. Landrath v. Modzezenöfi aus Bredny, Hr. Erbherr v. Modzezwöll aus Miedzwiod, I. in Nr. 391 auf der Gerberfir.; hr. Gutsbesiger Rappert ausiBenice Hr. Gutsbesiger v. Chelmicki aus Szrodfa, I. in Nr. 384 auf der Gerberstraße.

Den 30. Januar.

hr. Gutsbesitzer v. Zultowski aus Konfinowo, Hr. Gutbesitzer v. Trompzeynski aus Granbowo, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Hr. Kaufmann Reinicke aus Bromberg, Hr. Pachter v. Brudzewski aus Taniborz, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Hr. Pachter v. Malinski aus Peisern, Hr. Pachter v. Passow aus Ezernies vo, Hr. Pachter Kuhner aus Scaptnik, I. in Nr. 384 auf der Getberstraße.

Ubgegangen.

Hr. Kaufmann Bedmann, Br. Kaufmann Seeger, In. Erbherr Janiszewett, fr. Gutebefiger v. Morameli, fr. Pachter v. Sapin= Hi, fr. Pachter v. Capeli, fr. Gutebefiger v. Pomoreli, fr. Gutebefiger v. Wybidj. Subhaftations : Patent.

Auf den Antrag der Erben des verstorzbenen Präsecten Anton von Garczinoki Kalischer Departements, sollen die zum Nachlasse desselben gehörigen adlichen Güter Leg, welche aus dem Borwerke und Dorse Lege, aus dem Borwerke und Dorse Leges, aus dem Borwerke und Dorse Leges, aus den Hollandereien Bostryft und Sosnowiec, bestehen, öffentzlich in dem in unserm Gerichts-Locale vordem Deputirten Landgerichtscath Stopnik

am 2. Movember c.

am 1. Februar 1820,

am 4. Mai 1829, Bormittags um 9 Uhr anstehenden Licitations=Terminen, wobon der letzte peremtorisch ist, plus licitando verkauft

merben.

Diese Güter sind im Schrimmer Kreisse Posener Departements belegen, und 4 Meilen von der Departements-Stadt Posen, ½. Meile von der Kreisstadt Schrim, 5 Meilen von Lissa, 7 Meilen von Fraustadt, 3 Meilen von Goston und Jarocin entfernt. Der schiffbare Warthe-Stom fließt durch das Territorium der erwähnten Güter hart an bent Dorfe Leg vordet.

Der Werth berselben befragt nach ber im Jahre 1818 gerichtlich aufgenommes nen Lare 65,317 Athle. 3 ger. 5. b.

Die besitssähigen Kaissusigen werden aufgefordert, sieh in den angesetzten Terz minen einzusinden, und ihre Gebote zum Protokoll zu geben, und der Meistbietende hat den Zuschlag gegen baare ad Depositum des hiesigen Landgerichts zu stelz Subhastacyiny Patent.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego Ur. Antoniego Garczyńskiego Prefekta Departamentu Kaliskiego, maią bydź do pozostałości iego należące Slacheckie dobra Łeg, składaiące się z folwarku wsi tegoż nazwiska, z folwarku wsi Łeżek, z Olędrów Bystrzyk i Sosnowice, publicznie w terminach mastępniących do licytacyi przeznaczonych w naszey Sądowey Izbie przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Skopnikiem, iako to:

w dniu 2. Listopada r. b.

w dniu 1. Lutego 1820. w dniu 4. Maja 1820,

z których trzeci i ostatni termin iest zawity, przez publiczną licytacyą

sprzedane.

Też dobra znaydują się w Powiecie Szremskim Departamencie Poznańskiem 4. mile od miasta Departamentowego Poznania, ½ mili od miasta Powiatowego Szrem, 5. mili od Leszna, 7 mili od Wschowy, 3. mile od Gostynia, i Jarocina odległe. Spławna rzeka Warta płynie przez territorium zwyż wymienionych dobr przy samey wsi Łęgu.

Wartość tychże dobr wynosi podług taxy w roku 1818, Sądownie sporządzoney 65,317. Tal. 3. dgr. 5.

den.

Zdolni do posiadania i ochotę maiący do kupna tychże dóbr wezwani są, ażeby wzwyż wymienionych terminach stawili się, swe licyta do prolende Zahlung des Metsigebots zu ge= wartigen.

Die übrigen Kaufbebingungen so wie Lare, konnen in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 16. Junf 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Posterio Deschi raika 1819.

tokólu podali, naywięcey daiący przy derzenia za złożeniem w gotowiźnie do depozytu Sądu Ziemiańskiego plus liciti przysądzenia wsłasności dobe rzeczonych spodziewać się może.

Inne záš kondycye kupna, iakoli tež taka tychże dobr w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16- Czerwca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal = Vorlabung

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß
der auf den 12ten Januar 1820 in der Confurssache des verfiorbenen Burgers
und Försters Casimir Stanski zu Moschin
angesetzte Liquidations-Termin aufgehoben, und ein neuer auf den 2 ten Marz
1820 vor dem Landgerichtsrath Fromholz früh um 10 Uhr angesetzt worden.

Wie laben daher alle dieserigen, welche an den Nachlaß desselben Unsprüche und Forderungen zu haben vermeinen, a dato binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem obigen Termine entweder in Person oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen geshörig anzugeben, und nachweisen, wisdrigenfalls dieserigen, welche dies nicht thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Masse prüfludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen auferlegt wird.

Zapozew Edyktalny

Cunt Collans

Sąd podpisany wiadomo ninieyszém czyni, iż termin likwidacyiny
w interessie konkursowym Leśniczego Każmierza Stańskiego na dzień
12. Stycznia 1820 r. wyznaczony, ninieyszem się znosi i nowy na dzień
2. Marca 1820 r. zrana o godzinie
10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz
w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony został.

Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości rzeczonego Stańskiego pretensye mieć mogą, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypoźniey zaś na terminie powyższym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wszyscy ci którzyby temu zadosyć nieuczynili, z pretensyami swemi do massy pre-

Solchen Liquidanten, welche an personlichem Erscheinen gehindert werden, und denen es an Befanntschaft hier sehlen sollte, werden die hiesigen Justiz-Commissarien Mittelstädt, Guderian und Meyer in Vorschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information versehen thunen.

Pofen ben 25. October 1819.

Ronigl. Prenfifch. Landgericht,

kludowani zostaną i przeciw drugim Wierzycielom milczenie wieczne im nakazane będzie.

Tym zaś likwidantom, którzy w osobistém stawieniu się doznają przeszkodę i którym tu zbywa na znajomości, UUr, Mittelstaedta, Guderyana i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań 25, Pazdziernika 1819, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Da ber am 27. Februar 1806 über ben Nachlaß bes verstorbenen ehemaligen polnischen Generals Franz v. Swigcidi auf ben Untrag feiner Erben eroffnete erbschaftliche Liquidations = Proceg reaffumirt wird; fo werden alle diejenigen melche an den Nachlaß bes verftorbenen Franz b. Swigcidi Unspruche und Forderungen ju haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Marg 1820 Vormittage um 9 Uhr bor bem Landge= richterath Fromholt anstehenden Termine entweder in Perfon ober burch zuläfige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen und Unspruche zu liquidiren, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Bebufd beffen bie etwa hinter fich habenben Documente und Briefschaften mit amZapozew Edyktalny.

Pozostałość po zmarłym byłym Generale Woysk Polskich Franciszku Swiecickim, pod dniem 27. Lutego 1806 r. na wniosek Sukcessorów iego, otworzony sukcessyino-likwidacyiny process, reassumie się, zapozywaią się przeto wszyscy ci, któ. rzy do pozostałości tey pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na terminie dnia 21go Marca 1820 r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz osobiście albo też przez upoważnionego Pełnomocnika stawili się, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili i dokumenta za soba maiące no torminio aložuli ci zas, którzyby

Stelle zu bringen. Diejenigen aber welche fich weder melden noch in dem peremto= rifchen Termine erfcheinen, haben zu ge= martigen, daß fie mit allen ihren Borjugerechten pracludirt, nur an basjenige verwiesen werden, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger übrig bleiben burfte.

Denjenigen Liquidanten die burch all= zuweite Entfernung an bem personlichen Ericheinen gehindert werben und benen es an Bekanntschaft allhier fehlen follte, werden die hiefigen Juftig = Commiffarien Guberian, Mittelftabt und Meyer in Borschlag gebracht, die fie mit Bollmacht und Information verfeben fonnen.

Pofen ben 7. Detbr. 1819. Abniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

sie niezgłosili i na terminie zawitym niestawili, oczekiwać maią, iż z prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostana, i im tylko to przekazane będzie, co się po zaspokoieniu zglaszaiących, z massy pozostanie.

Tym zaś likwidantom którzy dla odległości by się stawić niemogli i którym tu zbywa na znaiomości, na mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderyana, Mittelstaedta i Mayer przedstawiamy, z których iednego lub drugiego plenipotencyą i informacyą opatrzyć trzeba.

Poznań d. 7. Pazdz. 1819.

#### Aufgebot eines berlornen Documents.

Bon bem Ronigl. Preufischen Land= gericht ju Krotofchin werben auf ben In= trag bes Frang v. Chlebowsfi alle biejenigen, welche an bie aus bem gerichtli= chen Rauf=Rontrakte de confirmato den 29ften Juni 1802 im Supothefenbuch des Guts Groß-Galagfi erften Untheile, Abelnauer Kreises sub Rubrica III. Dro. 5. fur den Jacob v. Chlebowski ein= getragene burch die Ceffion bom 21. Fe= brugr 1806 auf seinen Sohn Stanislaus Zapowiedzenie zaginionego dokumentu.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Krotoszynie na wniosek Ur. Franciszka Chlebowskiego, zapozywa ninieyszém publicznie wszystkich, którzy do szacunkowey summy 1666 tal. 16 dgr. z sądownego kontraktu kupna w dniu 29, Czerwca 1802 r. potwierdzonego, w księdze hypoteczney naypierwszey części dobr Wielkich Gałązek Powiatu Odalanowskiego w rubryce III. Nro. 5. dla Ur. Jakóba Chlebowskiego zahypotekowaney, przez cessyą z dnia 21, Lutego 1806

Juni 1815 und 21. Juni 1816 auf ben Frang v. Chlebowski gediehene Raufgel= berfumme von 1666 Mthlr. 16 ger. wevon die bezeichnete Documente, nebst bem bon ber vormaligen Regierung gu Kalisch unterm 29. Juli 1802 ertheilten Sopothekenscheine verlohren gegangen find, als Gigenthumer, Ceffionarien=, Pfand-, oder fouftige Briefe-Inhaber Anspruche zu haben vermeinen, offent= lich vorgeladen: in dem vor dem Deputirten Landgerichtsrath Websti auf ben 22. Marg 1820 anberaumten Termine perfonlich ober burch zuläßige, gehorig informirte Bevollmachtigte (wogu ihnen, auf den Fall der Unbekannt= schaft, die hiefigen Juftig : Kommiffarien Geliger, Mitschfe und Pilasti, und bie Abvokaten v. Jorski und Trembinski in Vorschlag gebracht werden) zu erscheinen, ihre etwanigen Unsprücke anzumelden und nachzuweisen; widrigenfalls, und wenn sich Niemand melben follte, die uber jene Gumme ausgefertigte Infirmmente für amorsirt erklart und die etwa= nigen Inhaber mit allen habenden Un= fpruchen werden pracludirt werden.

Krotoschin ben 4. October 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

und bon biefem mittelft Ceffion bom 26. r, na iego syna Stanisława, a przez tegoż na mocy cessyi z dnia 26. Czerwca 1815 i 21. Czerwca 1816 r. na Ur. Francziszka Chlebowskiego zlaney, ktore to albowiem wysczegolnione dokumenta wraz z wykazem hypotecznym przez bywsza Regencya Kaliska pod dniem 19. Lipca 1802 roku wydanym zaginęły, pretensye sobie iako Właściciele, Cessyonaryusze zastawnym lub innym sposobem posiaiacy dokumenta roscić mniemaja, aby się w terminie dnia 22. Marca 1820 r. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Sędzią Wielmożnym Webskim wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników w dostateczną informacyą opatrzonych, (na których im się w braku znaiomości UUr. Seliger, Mitschke i Pilaski, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości. tudzież UUr. Jorski i Trembinski Adwokaci, proponuia) stawili, swe mieć mogace pretensye podali i te udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdyby się nikt nie zgłosił, na ten czas Dokumenta na powyżey wzmiankowaną summę wydane, za umorzone uznane i posiadaiący takowe z wszelkiemi do nich mieć mogacemi pretensyami prekludowani zostana.

> Krotoszyn d. 4. Pazdzier. 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Bon bem Königl. Landgericht zu Fraustadt wird hiermit bekannt gemacht, doß
die nach der Bekanntmachung vom 8ten
Februar d. J. zur Subhastation des zum
Nachlasse des verstorbenen Kreisraths,
Herrn Joseph v. Braunek gehörigen Guts
Gronowso oder Grünchen, auf den 1 gen
April und gen Juni d. J. anderaumten
Termine, auf Berlangen der v. Braunekschen Erben aufgehoden, und anderweit
tige Termine, Behufs des zu bewirkenden Berkaufs,

auf ben 6ten August, auf ben 8ten November,

vor dem Deputirten, Landgerichtsrath Boldt anberaumt worden sind; übrigens aber auf den Inhalt der Bekanntmachung vom 8ten Februar d. I. hiemit Bezug genommen wird.

Fraufiadt den 29. Marg 1819. Abnigt. Preußisches Landgericht.

The air development frederics

a deregona dries & Leate of ber

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo, iż termina do Subhastacyż wsi Gronówka do pozostałości niegdy Ur. Józefa Braunek Radzcy Powiatowego należącey, podług obwiesczenia z dnia 8. Lutego r. b., na dzień 19. Kwietnia i 9. Czerwca r. b. wyznaczone, na żądanie Sukcessorów Braunków są zniesione i do uskutecznienia przedaży tey inne termina,

na dzień 6. Sierpnia na dzień 8. Listopada

na dzień 18. Lutego 1820, przed Deputowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim wyznaczone zostały, zresztą odwołuie się do treści pierwszego obwiesczenia na dniu 8. Lutegotr. B. Wydanego.

Wschowa d. 29. Marca 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Che and do R Hold wind him

applying tradaine, and aid a

1194

Subhaffatione Patent.

Die im Czarnifauer Kreife zu Rosmanshof unter Nr. 12. belegene, bem Gottfried Sommerfeldt zugehörige Kolosnisten = Stelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Lare auf 250 Athle. 20 ggr. gewürdigt worden ist, soll Schulsden halber öffentluh an den Meistbietens Patent Subhastacyiny.

sugef the Terradic - congeneration and the

super appointment and appointment about

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 12. położona, Bogumiłowi Sommerfeld należąca w raz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 250 tal. 10 dgr. iest oceniona z powodu długów publicznie naywięcey,

den verkauft werden, und der peremtorische Bietungstermin ist auf den 22ten Februar 1820 vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Lowe Morgens um 10 U.
allhier angeseht. Besikfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Schneibemuht ben 18. Oftober 1819.

daiącemu sprzedaną bydż ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 22. Luteg.o 1820 zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Loewe w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięceydaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd manym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

w Pile d. 18 Października 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### PUBLICANDUM.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird bekannt gemacht, daß ber zum Berkauf bes auf ben Rahnen bes Schiffers Reichert hiefelbst liegenden Hafers, auf den 4ten Februar d. Jangesetzte Termin, eingetretener erhebslicher Umstände wegen, aufgehoben wors den ist.

Bromberg ben 24. Januar 1820. Sonigl, Preug, Landgericht.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie niniey zém do wiadomości, iż termin do sprzedaży owsa tutey na statkach do Szyprz Reichert należących, się znayduiącego na dzień 4. Lutego b. r. wyznaczony, z powodn zaszłych ważnych okoliczności zniesionym zestał.

Bydgoscz d. 24. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

# Beilagezu Nr. 10. des Posener Intelligeng-Blatts.

Befanntmachung.

die bindet erret Peterstown

Das Königliche Landgericht zu Brom= berg macht befannt, bag burch einen am Boften November geschloffenen und am zten December b. J. verlautbarten Chevertrage, mischen bem Sauptmann Rudolph v. Lippe und beffen Chefrau ber minorennen Johanna Christiana, gebor= nen Echmidt, Tochter bes zu Czeref verforbenen Amtmanns Schmibt, Diecheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen mor= ben ift.

Bromberg bem 21. December 1819. Ronigl, Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Królewski Sad Zi miański w Bydgosczy wiadomo ninieyszym czyni, iż pomiędzy Kapitanem Rudolfemi de Lippe a iego zona nielemia Joanna Chrystyna z Szmitów corka zmarłego w Czersku paddzierzawcy Szmidta, wspolność maiatku układem ślubnym na dniu 20.. Listopada zawar. tym, a pod dniem 2. Grudnia r. b., ogłoszonym wyłączoną została.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1819. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański,

Chictat-Borlabung.

Rachbem die Carolina geborne Sucho Gdy Karolina z Suchodolskich zapoleta, verebel. Pawloczyneta von hier, mężna Pawloczynska tutey zamiegegen ihren Chemann ben Staabshornift: Frang Pawloczynski, welcher aus Graubeng geburtig, und im Jahre 1817 mit bem Fufther Batnillon bes 3offen Linien= Infanteric = Regimente von Thorn aus nach ben Rhein-Provingen marichirt" ift, wegen boslicher Berlaffung auf Trennung, ber Che angetragen hat, so wird berfelbe: bierdurch offentlich vorgefaden, fich in dem jur Instruktion ber Sache, auf ben cznie, aby sie w terminie do instruk-

Zapozew Edyktalny.

szkala, przeciw swemu meżowi trebaczowi: Pawłoczyńskiemu rodem z Grudziądza, który w roku 1817 z Batalionem fizylierów 30. Pułku piechoty liniowey z Torunia do Prowincyi Nadreńskich wymaszerował, skarge o rozwod z powodu złośliwego opusczenia zaniosła, więc zapozye. wa się oskarzony ninieyszém publi27 sten Marz 1820. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg anderaumsten Termine, entweder in Person oder durch einen zuläßigen mit Vollmacht und Information verschenen Bevollmächtigsten, im hiesigen kandgerichte zu erscheisnen, sich auf die Klage, unter Beibringung der Beweismittel über die etwanizgen Einwendungen vollständig auszulassen; bei seinem Ansbleiden aber zu gewärtigen, daß nach dem Antrage der Klägerin gegen ihn in contumaciam auf Tremung der Ehe erfannt, und er für den allein schuldigen Theil erachtet werden wird.

Bromberg ben 21. Offober 1819. - Ronigt, Preuß, Landgericht.

cyi sprawy na dzień '27. Marca r.p. przed wyznaczonym Deputowanym W. Konsyliarzem Dannenberg albo osobiście lub też przez Pełnomocnika upoważnionego i informacya opatrzonego w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego stawił, i na skargę przy złożeniu dowodów względem uczynić się mogacych przeciw niey zarzutów, dokładnie odpowiedział, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się może, iż węzeł małżenstwa stosownie do wniosku powodki, wyrokiem zaocznym rozwiązanym bedzie i oskarzony za strone winna uznanym zostanie.

Bydgoscz d. 21. Pazdz. 1819. A Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Non Seiten best unterzeichneten Landsgerichts wird hierdurch nochrichtlich bestannt gemacht, daß auf Antrag der Landsvath Andreas von Potworowskischen Ersben, folgende zu biesem Nachlaß gehderige Güter:

und Vorwerk bestehend, welches gerichtlich auf 59,506 Atlhr. 24 igr. 8\frac{2}{3} d'. abgeschätzt worden, und im Kröbener Kreise;

#### Obwiesczenie.

Podpisany Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż na wniosek Sukcessorów po niegdy Ur. Andrzeiu Potworowskim Radzcy Ziemiańskim, następuiące do pozostałości iego należące dobra,

Maiętność Gola z wśi i folwarku składaiąca się, sądownie na summę 59,506 tal. 24. śgr. 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> fen. otaxowana i w Powiecie Krobskim leżąca,

2) die Dorfer Koffowo und Siemowo, gleichfalls im Rrobener Rreife be= legen, und auf 40,692 Rthlr. 16 ggr. 11 pf.gewurdigt, und

3) bas aus einem Dorfe und Borwerk bestebende, im Rofiner Kreife bele= gene und auf 38,497 Rthlr. 3 fgr. 9 b'. gerichtlich taxirte Gut Bielewo,

im Wege ber freiwilligen Subhaftation Behufd ber Theilung verkauft werden follen. Die Bietungstermine hierzu find,

1) und zwar:

a) in hinficht auf Gola auf ben 23ften November a. c.

- b) in hinficht auf Roffowo und Gie= mowo auf den 24ften Robem= ber a. c.
- c) in hinficht auf Bielewo ben 25. November a. c.;

2) und zwar:

- a) von Gola auf ben Iften Mary funftigen Jahres, , ....
  - b) von Kossowo und Siemowo auf ben Zten Marg f. 3.
- e) von Bielewo auf ben 3ten, Mary t. J. in signobse was

3) und zwar : die so test con po for

- a) von Gola auf ben Iften Gu= ni f. J.
- b) von Roffowo und Siemowo auf onei ben aten Juni f. Je villava
- c) bon Bielewo auf ben 3 ten Juni funftigen Sahres,

Normittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten, Landgerichte-Rath Bon, in bem hiefigen Landgerichts = Lofale anberaumt-

- 2) Wsie Kossowo i Siemowo także w Powiecie Krobskim leżące, na summe 40,692 tal. 16 dgr. 1 fen, ocenione i
- 3) Dobra Bielewo z wśi i folwarku składające się w Powiecie Kościańskim leżące i na summę 38,497 tal. 3 sbrgr. 9 fen. sadownie otaxowane,

Droga dobrowolney subhastacyi celem podziału przedane bydź maią.

Termina licytacyine do sprzedaży tey wyznaczone są:

1. a zwłascza:

- a) co do dobr Goli na dzień 23. Listopada r. b.,
- b) co do dobr Kossowa i Siemowa na dzień 24. Listopada r. b.,
- c) co do Bielewa na dzień 25. Listopada r. b.,

2. tudzież de sam i hand

- a) co do Goli na dzień I. Marcar. pr.,
- b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2. Marca r. pr.,
- c) co do Bielewa na dzień 3. Marca r. pr.

- 3. nakoniec an tormony with and a) co do Goli na dzień I. Czerwca pr. r.
- b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2gi Czerwca the the protes, proposed williamly of
- c) to do Bielewa na dzień 3. Gzerwcar. pr.

przed południem o godzinie otey

Besis = und zahlungsfähige Kauflussige werden zu diesen Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, mit der Bekannt-machung, daß die Kaufsbedingungen jederzeit in hiesiger Registratur eingesehen werden können, und mit dem Beisügen hiermit eingeladen, daß an den Meistund Bestdietenden der Zuschlag erfolgen soll, in sosern unworhergesehene Umständen nicht eintreten undchten.

Frauffadt ben 21. Juni 1819.

Ronigl, Preußisches Landgericht,

przed Deputowanym Wm. Boy Sędzią Ziemiańskim, na które to termina, z których ostatni iest peremtorycznym, chęć kupienia dóbr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, ninieyszem z tym zapozywaią się uwiadomieniem: że warunki kupna i przedaży tey każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą, i naywięcey daiący przyderzenia tychże dóbr spodziewać się może skoro nieprzewidziane iakiekolwiek niezaydą przeszkody.

Wschowa d. 21. Czerwca 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

misca 2 4 fen Perens

Subbaftations=Patent.

e) ca do Biclena an delen

Die im Czarnikauer Kreise zu Romandshoff unter Mr. 60. belegene, bem Kolonist Undreas Przydyl zugehörige Kolonisten-Stelle nebst Zubehör, welche mach der gerichtlichen Tare auf 115 Kthlr. 20 ggr. gewürdigt worden ist, foll Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin auf den 22 ten Februar 1820, vor dem Herrn LandsGerichts Alsesso wor dem Herrn LandsGerichts Alsesso wor dem Herrn Landsseicht werden, und der Anderschieden Weistbietenden mit der Nachzicht bekannt gemacht, daß das Grundstänt dem Meistbietenden zugeschlagen,

Patent Subhastacyiny.

du confide auf Bielavo ben's 5.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarńkowskim pod Nrem 60. położona Andrzeiowi Przybył należąca, wraz z przyległaściami która podług taxy sądownie sporządzoney na 115 tal. 20 dgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daięcemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny za peremtoryczny na dzień 22. Lutego 1820 zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wm. Loewe w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znad-

end auf die etwa nachber einkonnnenden mienieniem, it nieruchomość nay-Gebote nicht weiter genehtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies Gebhardowey uz nechamogidnendton

- Schneibemuhl ben 18. Ofteber 1819. Ronigt, Preug, Landgericht, evident costal, www.www.wice.ween-

sewey proceedy enakin toice annier .

miniage zem publicanie, aby sig

wiecey daiacemu przybita zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile d. 18. Paždziernika 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański. den voelbe an energenture black chien

9 chieffs in haben verraelnen, breibuech

at and modulative contained which and store, on 82 And We work I mad June work

in one soon of ansara of Ball sound Subhaftations = Patent.

Die im Czarnifaner Kreife zu Romand= hoff unter Dr. 78. belegene, den Marfin Nickelschen Cheleuten zugehörige Rolonisten = Stelle, welche nach ber gericht= lichen Taxe auf 80 Athlr. 20 ggr. ge= wurdigt worden-ift, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenben verkauft werden, und ber peremtorifche Bietungs= Termin auf den 7ten Marz 1820. bor dem herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 11 Uhr althier angesetzt. Vefitsföhigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befamt gemacht, bag bas Grundfluck bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 18. Oftober 1819.

Patent Subhastacyiny.

this farm time too to the court

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 78. położona, Małżonkom Marcin Nikel należąca, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 80 tal. 20 dgr. iest oceniona z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydz ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 7. Marca 1820 zrana o godzinie II. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Rusch. ke w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż ruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego uie-

będą wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdziern. 1819. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

Adulation I and a Orresponding Studies directly and America

Chictal = Citation ....

Da ber über bas Bermogen ber gu Tirfchtiegel im Sahre 18010 verftorbes nen Judin Marcus Wolff Benne Gebhard. bereits bom ehemaligen Patrimonialges richt daselbst eröffnete Konfurd noch nicht beendigt worden, fo werden alle diejenie gen, welche an die Ronfurd-Maffe einen Unspruch zu haben vermeinen, hierburch nochmals bffentlich vorgeladen, fich in bem auf ben 1 5ten Marg 1820 Bor= mittags um 9 Uhr vor dem herrn Land= gerichtsrath Mener, auf bem Partheien= simmer biefelbit angefetten Termine, ent= meder perfonlich ober durch einen mit Doll= macht und Information verfebenen Man= batar, wozu ihnen bie Juftigfommiffarien Jacoby, Borft, Mallow II. und Abvofat v. Bronefi in Borfchlag gebracht werben, ju gestellen, ihre Forberungen anzugeben, und die Richtigkeit berfelben nachzuweisen, welchemnachst fie bie Ab= faffung bes Rlaffififatione = Urtele, bei ihrem Angenbleiben aber gu gewärtigen haben, daß fie mit allen ihren Forderin= gen an die Maffe werden prafludirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt werben.

Meserit ben 25. November 1819. Koniglich = Preuß, Landgericht.

nic bedzie, ieleli utuski tego nie

A.O. ST. CONTRACT ISLO.

Zapozew Edyktalny Nad maiatkiem zmarley w Trzcie lu w roku 1801. żydowki Henny Gebhardowey iuż przez owczasowy Sad Patrymonialny tamteyszy konkurs otworzonym jednak nieskończonym został, wzywamy więc wszystkich tych, którzy do massy konkursowey pretensye iakie mieć mniemaia, ninieyszem publicznie, aby się na wyznaczonym terminie dnia 15. Marca 1820 zrana o godzinie o. w Sądzie naszym przed Ur. Meyer Sedzia osobiście lub przez Mandataryuszów plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których Sprawiedliwości Kommissarzy Jakubiego, Borszta, Mallow II. i Adwokata Ur. Wrońskiego przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali, rzetelność tychże udowodnili i wydania wyroku klassyfikacyinego następnie oczekiwali, w przypadku zaś niestawienia się, pewnymi bydź mogą, iż ze wszelkiemi swemi pretensyami prekludowanymi będą, i onym w tey mierze przeciw innym Wierzycielom wieczne milczenie nałożoném zostanie.

Międzyrzecz d. 25. Listop. 1819. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Grande bied nothwentig machen,

Echnelbemah ben 18. Ottober 1819. beda weersend powerly the

#### dazy podzielone będą, wieczne nakczere "noitatiatiatoria" wiedzyrzecz d 25. Letop. 1814.

nomiedzy hierych pieniadze z prze

Da ber ichon im Jahre 1799. vom Patrimonialgericht Laudte über die Raufgelber bes zu Alt=Lauste, im Birnbau= mer Kreife bes Großherzogthums Pofen belegenen, bem Saulander Chriffian Derger gehorig gewesenen Grundftucks erbff= nete Liquidations = Prozef bis jest nicht beendigt worden; fo werden hiermit alle und jede Realglanbiger, welche an befagten Berger ober beffen Grundflud For= berungen und Ansprüche zu haben bermeinen, hierdurch aufgefordert und vorgeladen, in bem peremtorisch angesetten Termine ben 14ten April 1820. Vormittage um 9 Uhr, vor bem herrn Landgerichterath Mener hierfelbst, entweber in Perfon oder burch gesetlich gulafi: ge Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer vermeinten For= berungen umffandlich anzugeben, Die Do= fumente und übrigen Bemeismittel, wu= mit fie die Wahrheit und Richtigkeit ihrer Unspruche zu erweisen gedenken, urschrift= lich vorzulegen und anzuzeigen, und als= bann die gesetzmäßige Unsetzung in bem Rlaffifikatione-Urtel zu gewärtigen, un= ter ber Berwarnung, baß fie bei ihrem Außenbleiben und unterlaffener Unmel= bung ihrer Ansprüche mit allen ihren For= berungen an bas Grunbftud praklubirt, und ihnen beshalb wider ben Raufer beffelben und die übrigen Glaubiger, unter welche bas Kaufgeld vertheilt wird, ein

## Zapozew Edyktalny.

Ponieważ otworzony iescze w roku 1799., przez owczasowy Sąd Patrymonialny w Lauske nad pieniędzmi z przedaży gospodarstwa w Starych Lauskach, w Powiecie Międzychodzkim W. Xiestwie Poznańskim sytuowanego, Olędrowi Krystyanowi Bergerowi należącego się, proces likwidacyiny dotąd ukończonym niezostał, przeto wzywamy i zapozywamy ninieyszem wszystkich Wierzycieli realnych, którzy do pomienionego Bergera lub gruntu iego należytości i pretensye mieć mniemaia, aby się na wyznaczonym peremtorycznym terminie w Sądzie naszym dnia 14 Kwietnia 1820 roku, zrana o godzinie 9. przed Ur. Meyer Sędzią, osobiście lub przez upoważnionych Pełnomocników, stawili, ilość i gatunek mniemanych należytości podali, dokumenta i inne dowody przez które słuszność i rzetel. ność swych pretensyi udowodnić sądzą w oryginałach produkowali i wykazali, poczém stósownego umiesczenia tychże w wyroku klassyfikacyinym oczekiwać mogą, z tém ostrzeżeniem: iż w przypadku niestawienia się i nie zameldowania swych należytości z wszystkiemi pretensyami z tegoż gruntu pochodzącemi prekludowanemi zostaną i onym w tey mierze przeciw nabywcy tegoż gruntu iako i innym Wierzycielom.

emiges Stillschweigen auferlegt werben foll. Poliswas ofwortons ichtee wire-

Meferig ben 25. November 1819.

Ronigl, Preußisches Landgericht. rych lectestrate will owned Mirriery-

chodzkim V. Nagraje Pourcheim

to a star Mary Mary and a star an

poniedzy których pieniadze z przedaży podzielone będą, wieczne milczenie nakazane bedzie.

Międzyrzecz d. 25. Listop. 1819. Królewsko Pruski Sad Zie-Ship? Ho pour miańskie to permistate

gelbere bes gu Alte Lauste, im Birnbaue

mer Arcije dod, Eugsbergeorisams Poken

belegeren, beine Saulanger Christian Dep

air gehörig gewesteifen Gemidfullft erbiff. tere Lineidations Drosen bid libt mills

Publicandum.

Es follen in Termino ben 22ffen Februar b. J. Bormittage um 9 Uhr in bem Kreticham zu Klein-Littenborf Die Tylewisch nalezace do por ostalości sum Rachlaffe bes bafelbit verfiorbinen po zmarlym tamże gospodarzu Janie Rretichmere Johann Drauschke gehörige Drauschke rzeczy, iako to: bydło, Sachen, ale Bieb, Birthichaftefachen, sprzety gospodarskie, suknie ubior-Kleidungeffude und Somegerathe offent- cze, i domowe rzeczy, publicznie lich an ben Meifibietenben gegen gleich, wiecey daigcemu za gotowa zaraz zabaare Bezahlung in Courant verfauft werden; welches dem Publifo bierdurch befannt gemacht wird.

Frauffaht den 16. Januar 1820. Ronigl, Preuf, Friedensgericht.

due se oreginalech productive sub

kazell, poceem storowing actioners

White was interest w 2 by sitt

Zeniemy 12 w Payned Superious in

nea sie i me. zamellower a furreb

należytości z waryntemniybiy chara.

ri e tegos crumu por edzaceni

Polisiwadonoga, z i pe o cas

are the collar merce of a collar and the collar and Obwiesczenie.

Na terminie dnia 22 Lutgo. zrana o godzinie 9. wkarczmie w wsi plata, w kurancie sprzedane bydź maia, o czym się Publiczności do wiadomości podaie.

Wschowa d. 16. Stycznia 1820. Królewsko Pruski Sad Pokoju.

Aufprliche zu erweisen gebenfen, urfebrigt

lich vorrulegen ein einne gent, unb olde biene of colemnicate Chilesian in Sens

no competencian en Iriansanalentalia.

ter ver Berwarming, Das fie eei liebeni

Budenbleiben ind unterla Tener Branel-

due jihrer Answeiche mit allen ihren Kore

derungen an bas Geindflich praffubut,

and there bed in the ben Shifer best filber und berichtrage Omidiger, thier

Die un Cigentungen freie Pfleile. Certinkowskind, Pourseile. Certifo

#### Ebictal = Citation.

Marcana olupna w wii I amize

har so I was self quadalaiW mi

Bon bem Koniglichen Landgericht zu Bromberg werden alle biejenigen unbefannten Perfonen, welche an ben ebema= ligen Sofgerichte = Prafidenten von Rleift, über beffen Bermogen auf ben Untrag ber bekannten Glaubiger beffelben ber form= liche Konfurd eröffnet worden ift, Unfpru= che zu haben vermeinen, hierdurch öffent= lich vorgeladen, ihre Forderungen in bem gur Liquidation vor dem Deputierten, Srn. Landgerichtsrath Dannenberg, auf ben 28ften Marg 1820. an hiefiger Ge: richteffelle anberaumten Termin, entweber in Person oder burch julagige Bevoll= machtigte anzumelben, und beren Rich= figfeit nadzuweifen. Gollten biefelben aber Diefen Termin nicht wahrnehmen; fo haben fie zu gewärtigen, baß fie mit ih= ren Forderungen an die Maffe praflubirt werden, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Zugleich werben biejenigen, benen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft mangelt, ber Kriminalrath Bahr, und die Justig-Kommissarien Pieglossewiez und Schultz zu Mandatarien in Vorschlaggebracht.

Dromberg ben 21. Juni 1819. - Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

the floridae and the first see Edit

Królewski Sąd Ziemiański Bydgowski zapozywa ninieyszem publicznie wszystkie te osoby, które do byłego Prezesa Sadu Naddwornego W.Kleist. nad którego maiatkiem formalny konkurs na wniosek znaiomych Wierzycieli został otworzonym, pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzytelności w terminie do likwidacyi n a dzień 28. Marca 1820 przed Deputowanym W. Dannenberg Sedzią Sądu Ziemiańskiego w lokalu tuteyszego Sądu wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników upoważnionych zameldowali i prawdziwość tychże udowodnili. Gdyby się zaś w tymże terminie stawić omieszkali, więc spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do massy prekludowanemi zostana, i względem reszty Wierzycieli wieczne im nakazane będzie milezenie.

Tym osobon zaś, którym w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywa, przedstawiają się zarazem na Mandataryuszów, tuteyszy Radzca Kryminalny Bahr, i Kommissarze Sprawicdliwości Pigłosiewicz i Schultz.

Bydgoscz d. 21. Czerwca 1819. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Die im Czarnifauer Rreife & Meile bon Czarnifau und I Meile von Schon= Janke gu Czarnifauer Sammer unter Dr. 41 belegene, bem Michael Friedrich Dens nin jugehörige Rrugnahrung nebst Uder= werf, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 2571 Mthir. 6 ger. gewurdiget wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger, Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietungstermine find auf ben 16ten November c., ben 17ten Januar und ber peremtorische Termin auf ben 16ten Mary 1820 por bem gerrn Landgerichts = Uffeffor Lome Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bem letten Termin bas Grundftud bem Meift= bietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommmenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefehliche Grunde Dies nothwendig ma= den.

Zugleich werden alle Real = Prätenden= ieżeli ten unter der Verwarnung vorgeladen, wody. daß bei ihrem Ausbleiben, sie mit ihren Zaj Ansprüchen präclubirt und ihnen ein tegoż ewiges Stillschweigen auferlegt werden cych, soll.

Innerhalb 4 Bochen vor bem letten Termine fieht einem jeben frei, und bie

### Patent subhastacyiny.

Karczma okupna w wśi Hamrze Czarnkowskim, Powiecie Czarnkowskim Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, pół mili od miasta Czarnkowa, iednę milę od miasta Trzcianki, pod Numerem 41 położona, do małżonków Michała Fryderyka Denin należąca, która podług taxy sadownie sporządzoney na 2571 tal. 6 dgr.iest oceniona, na żądanie Wierzycieli (z powodu długów) publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 16. Listopada, dzień 17. Stycznia, termin zaś peremtoryczny na dzień 16. Marca 1820, zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe w mieyscu, wyznaczone zostaly.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięceydaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne niebędą wymagać powody.

Zapozywamy oraz wszystkich do tegoż gruntu pretensye realne maiących, z tym zagrożeniem, iż w razie, niestawienia się z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i im co do tych wieczne milczenie nakazane zostanie,

etiva bei Aufnahme ber Taxe borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxetfann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Schneibemuhl b. 2. August 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 2. Sierpnia 1819. Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Ghiftal = Citation.

De: aus Czarnifan geburtige Tifchter= geselle Johann George Radatsch, Gohn czeladnik professyi stolarskiey, w miebes bafelbit verftorbenen Schuhmachers Rabatich, iff im Monat Movember 1806 i udawszy się Gdańsku od czesu iego auf die Wanderschaft gegangen, bat ben niebytności o swym żybiu i pobycie Beg nach Dangig genommen mit feit feis Zadney z siebie niedal wiadomoner Abwefenheit von feinem Leben und sei. Aufenthalte feine nachricht gegeben. Der= Na zadanie matki iego Maryi EL felbe ober beffen unbefamten Erben werben auf ben Untrag feiner Mutter ber verwittweten Radatsch jest verebeligten Rifow Maria Glifabeth gebornen Groll, hierdurch vorgelaben, fich binnen 9 Dos naten, fpateftens aber in tem auf ben 12ten April 1820 Morgens um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Ruschfe angesetzten Termin schriftlich ober perfonlich ober burch einen mit Bollmacht und Information verfebenen Juftig-Rom=

Cytacya Edyktalna.

Stolatczyk Jan Grzegorz Kadacz z Czarkowa rodem, syn tamże zmarłego szewca Kadacza wyszedł iako siącu Listopadzie 1816 na wędrówkę

zbiety z Grollow owdowiałey Kadacz, teraz zamężney Kisów, zapozywamy ninieyszém przeto tegoż Jana Grzegorza Kadacza lubiakowych nieznajomych jego sukcessorów ażeby w przeciągu 9 miesięcy a naypóźniey w terminie na dzień 12go Kwietnia 1820, zraua o godzinie 9. przed W. Ruschke Konsyllarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, pismiennie lub osobiscie albo też

miffarius, wogu im Fall ber Unbekannt= Schaft Die Juftig-Commiffarien Mittelftabt und Schumann vorgeschlagen werden, ju melden, und bie weitere Unweisung, im Fall bes ganglichen Ausbleibens aber ju gewärtigen, daß ber Johann Georg Radatsch fur tobt erflart, und fein Ber= mogen ben fich gemelbeten Erben auß= geantwortet werben wirb.

Schneibemuhl ben 22. April 1819.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

przez osobę plenipotencyą i informaeya od niego opatrzona, którym końcem mu na przypadek zbywaiącey mu znaiomości WW. Mittelstädt i Szuman Kommissarzy Sprawiedliwości proponujemy zgłosił się i dalszego rozporządzenia oczekiwał, w razie zaś nieposłuszeństwa spodziewał się, iż za nieżyjącego uznanym, i maiatek iego zgłoszonym się Sukcessorom wydany będzie.

w Pile d. 22. Kwietnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### PROCLAMA.

Bum offentlichen Verfauf ber nach bem Joseph und Selena Schirmerschen Cheleute hinterbliebenen, und in ber Stadt Samter belegenen Realitaten, welche laut gerichtlicher Tare auf 2457 Milr. 12 ggr. tarirt worden, haben wir bem hohen Auftrage bes Konigl. Landgerichte gu Do= fen bom 27ften Juli a. c. jufolge, Ter= min auf ben gten Februar)

Toten April und} 1820 peremtorie ben roten Juni Vormittage um 9 Uhr hiefelbst auf bem Friedensgerichte anberaumt, wozu wir alle Raufluftige mit bem Bebeuten bier= durch porladen, daß der Zuschlag nach kupna maigcych z tem nadmienie-

Do publiczney sprzedaży pozostalych po niegdy Jozefie i Helenie małżonkach Schirmerach, i w mieście Szamotułach położonych nieruchomości, które według sądowey taxy na 2457 tal. 12 dgr. ocenione zostały, wyznaczylismy wskutek zalecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z d. 27. Lipca r. b. termin na dzień

C umoduring lidited and

9. Lutegoin ) Mietnia i 1820 peremtorycznycio. Czerwca o godzinie 9. z rana w Sądzie tuteyszym, na któren wszystkich ochotę

erfolgter Genehmigung ber Derbormundsschaftlichen Behörde, is wie ber majorennen Erben, erfolgen, und auf keine Machgebote weiter Muchkeht genommen werden wird.

Zugleich werden auch alle Realprätens denken hierdurch mit dem Bedeuten vorgeladen, sich vor, oder spätestens in dem letzten peremtorischen Termine mit ihren Real = Unsorderungen zu melden, weil sie sonst mit denselben präkludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Samter den 1. November 1819. Königl. Preuß Friedensgericht.

se spony Sadu operances unsuta-

Legano d. 9. Gracuia 1819: Arálew. P. aski Sad Pokolu.

oid maincey ocaclawic moin.

niem zapożywamy, iż przybicie ponastąpionym przyjęciu przez władzę nadopiekuńczą, iako też doletnich sukcessorów nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd daley mianym nie będzie.

Zarazem zapożywa się ninieyszem wszystkich realnych wierzycieli, ażeby się bądź przed, lub też naypóźniey w terminie ostatnim peremptorycznym ze swemi pretensyami rzeczowemi zgłosili, inaczey bowiem z takowemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazaném będzie.

Szamotuły d. 1. Listopada 1819. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Aburga dek gefondligerseg. Aburga Deka a. Dekkbonsgerichk

and the distributed

#### Subhaftations = Patent.

In der George Handkeschen Subhastations-Sache wird von Seiten des unterzeichneten Königl. Friedens-Gerichts hiermit bekannt gemacht, daß der in dieser Sache auf den 19ten Januar 1820 anderaumte Termin aufgehoben, und ein anderweiter zum öffentlichen Verkauf der zum Nachlasse des verstorbenen George Handke gehörigen Grundstücke, als

polnisch, geschätzten Sauses,

### Patent Subhastacyiny.

W interessie sprzedaży gruntów Jerzego Handke, Sąd Pokoiu niżey podpisany do wiadomości publiczney podaie, iż termin na dzień 19. Stycznia 1820. wyznaczony zniesiony, i nowy termin do sprzedaży gruntów do pozostałości niegdy Jerzego Handke należących, iako to:

2330 Fl.

auf den 15ten März 1820 um 10 Vormittage in loco Reisen anderaumt worden ist. Es werden demnach Kaussussifige hiermit eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag dieser Grundstücke nach erfolgter Upprobation des Obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 9. December 1819. Rbnigh Preuß. Friedensgericht. 2. tak nazwaney sznury piasczystey roli pod Rydzyną położoney 150 Złot.

3. Ogrodu tak nazwanego Gnessel-Akker pod Klo-

dą położonego 900 Złot.
4. półtora sznur roli 380 Złot.

2330 Złot.

na dzień 15. Marca 1820. roku zrana w miescie Rydzynie wyznaczonym został. Zapozywa się zatem ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, a więcey daiący przybicia gruntów tychże po approbacyi ze strony Sądu opiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 9. Grudnia 1819. Królew. Pruski Sąd Pokoin.

HELK OPER HOLTEN TO THE TENDE

Befanntmachung.

Zufolge hohen Auftrages des Königl. Hochlöblichen Candgerichts zu Frauftadt, follen die zum Johann Alexander Caffins= schen Nachlaß gehörigen Grundstücke, als:

1) zwei Drei=Ruthen Ackerland, ta= rirt auf . . 2000 Athle.

#### Obwiesczenie.

architecture Coming. Price on the Control of Fice

W skutek zalecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego, grunta do pozostałości zmarlego Jana Alexandra Cassius należące, iaka to;

- wane na 2000 Tal.
- 2. tak nazwana sztuka

| 2) ein so genanntes    | ran zapiati | roli piasczysta         | 50-        |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Stud Sandland          | 50 -        | 3. łąka iedna           | 800 -      |
| 3) eine Biefe          | 800 -       | 4. sad                  | 80 -       |
| 4) ein Dbftgarten .    | 80          | 5. stodoła wraz z stay- | G RECEIPTA |
| 5) eine Scheune, nebft |             | niami i ogrodem ie-     |            |
| Stall und ein baran    | - 1 2 1 1   | dnem                    | 200 -      |
| ftoßender Garten       | 200 -       | ogótem                  | 3130 Tal.  |

ogle erlandischen Wertschafte den zu Stehkenvo

ben alle morespenses occoming and mod

I Majmittagy um t. Wir gebrotulte Strumpe Worge

zusammen 3130 Rthlr. Sffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Wir haben hierzu Termine

- 1) auf ben 2 ten December 1819.
- (2) = 5ten Sanuar 1820.
- 3) = = gten Februar 1820. Bormittags um o Uhr in bem Lotale bes hiefigen Königlichen Friedensgerichts an= bergumt, und laben Kauflustige hiermit ein, fich in diefen Terminen einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meistbietende ben Zuschlag dieser Grund= ftude, nach erfolgter Approbation bes betreffenden Gerichts ju gewärtigen.

Liffa ben 2. Oftober 1819.

więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termina

1. na 2. Grudnia 1819. 2. na 5. Stycznia 1820.

3. na dzień 9. Lutego 1820." o godzinie gtey zrana w lokalu Sadu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochote do kupna maiących, aby na terminach tych staneli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przybicia gruntów tych po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey spodziewać się może.

Leszno d. 2. Paździer. 1810. Ronigl, Preuß, Friedensgericht Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Kaufustige werden

Am 3ten Februar 1820 von fruh um 8 Uhr werde ich im Auftrage bes Mohllobl. Friedensgerichts bier auf bem Rathhause verschiedene Meubels, Rleidungoftude, Betten, Wafche, an MeiftObwiesczenie.

eluncianoen.

Na dniu 3. Lutego 1820. od godziny 8. rano, z polecenia Szas nownego Sądu Pokoiu będę na tuteyszym Ratuszu różne rzeczy iako to: meble, suknie, pościel, bielizna, więcey daiącemu za gotową za-

bietenbe gegen gleich baare. Zahlung in Courant offentlich verfaufen.

Posen den 31. Januar 1820. Ronigl. Friedensgerichte-Juftig=

- 008

raz zapłatą w kurancie, publicznie przedawał.

Poznań d. 31 Stycznia 1820. Królewsko Pruksiego Sadu Pokoiu, Aktuaryusz Sprawiedla.

Cored mis can baren

Rosender Garten

Sztyller.

is Trofile malogo wiecey daiacemu publicznie przeda-SIST WINE Aufommen

Ich bin bon einem Gutsbesitzer, welcher Banholz auf der Hinterwalischei in der fogenamiten Benetianerstraße zu liegen hat, beauftragt worden, jolches zu ver= faufen Raufluftige erfahren bas Dabe= re bei M. Kantorowicz

terrilized tyth stanell, licytom sweet

grimtow tych po approl and se site.

Lessro d. 2. Postsier. 1849.

Krolewsko-Prashi Sad Pokoia,

litalist i wiecey dalacy przybicia

Gerberstraße Mro. 393.

dientlied an den Weifibietenden verkauft Mam zlecenie, abym drzewo do budowli złożone na tylnem Waliszewie na tak nazwaney Wenecyańskiey ulicy sprzedał. Bliższą wiadomość u mpie powziąść można w to the można

Makantorowicz modeld mieszkaiący na Garbarach Nr. 393. ein , fich in bieffe Terminen einguftingen,

Delpolecende ven Buichtag biefer Grunds

Abnigl. Preug, Arledens gericht,

thre Gebore alzugeben, end fix

Liffa den 2. Ditober 1819.

Besten frischen Sillern Champagner empfing Gottfried Berger.

Auf dem Rgl. Niederlandischen Wirthschafte - Amt zu Stenszewo werden ben 5ten Mars b. J. Nachmittage um I Uhr gebrauchte Strumpf=Manu= faktur = Utenfilien an ben Meifibietenben verfauft werben. Rauflustige werden eingelaben,

Errannimodung. Obwieses onivie Na duin 3. Lutego 1820. od Um Iten Kibruar 1820 von frab godziny S. rano, z polecenia Szas um 8 Hor, werbe ich im Elu frage bes nownego Sado Pokoja bede na tutersayus Netusan roome mecay iako Mehiter; Eriebens gerichts hier auf bem to: meble, sublife, posciel, biele Marhhaufe verfibiedene Menische Aleis drugsfinde, Buten, Wagior, an Pfeins ana, wiecey dai acena za gowna za-